# EDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

## POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

418. W postępowaniu upadłościowem co do majatku Brunona Szroetera z Chełmna wyznacza się w tut. Sądzie pokój nr. 21 termin na dzień 11. sierpnia 1926 r. o godz. 11-tej, celem przedłożenia wierzycielom przez zarządce masy końcowych rachunków i ustalenia jego wynagrodzenia oraz zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności. -

Chelmno, dnia 30. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

419. Na 28. lipca 1926 r. o godz. 12-tej w połud. w pokoju nr. 3 Sądu powiatowego w Grudziądzu zwołuje się ogólne zebranie wierzycieli upadłego kupca Władysława Majewskiego w Grudziądzu ul. Mickiewicza 21 z porządkiem dziennym: sprawozdanie zarządcy, kwestja sprzedaży składu drogeryjnego, zbadanie pretensji zgłoszonych po terminie sprawdzenia.

Grudziądz, dnia 6. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

420. W sprawie upadłościowej Eugenjusza Gałki z Lubawy wyznacza się termin na dzień 24. lipca z Lubawy wyznacza się termin na dzien 24. lipca 1926 r. o godz. 9 przed południem pokój nr. 5 w podpisanym Sądzie Powiatowym z następującym porządkiem dziennym: 1) Badanie dodatkowo zgłoszonych wierzytelności, 2) Złożenie rachunku końcowego przez zarządcę masy, 3) Wysłuchanie zebrania wierzycieli co do zwrotu gotowych wydatków i owant wymogrodzenia członków wydziału ków i ewent. wynagrodzenia członków wydziału wierzycieli.

Lubawa, dnia 10. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

421. Postępowanie upadłościowe nad majątkiem firmy Fryderyk Dohm — spółka z ograniczoną poręką – w Grudziądzu znosi się.

Puck, dnia 11. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy. (—) Mozołowski.

422. Postępowanie upadłościowe. Co do majątku Stanisława Tomaszewskiego w Toruniu ul. św. Jerzego 6 wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 8 lipca 1926 r. o godz. 10 przed południem postępowanie upadłościowe, ponieważ dłużnik stał się nie-

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Emila Jacewicza w Toruniu ul. Mickiewicza 83.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie naj-później do dn. 31. lipca 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 24. lipca 1926 r. o godz. 11 przed połud. – zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 8. września 1926 r. o godz.

10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpóźniej do dnia 20. lipca 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy.

423. W sprawie upadłościowej kupca Jana Hajdla z Wąbrzeźna wyznacza się na dzień 19. lipca 1926 r. o godz. 10 przed południem w gmachu Sądu Powiatowego w Wąbrzeźnie pokój liczba 8 termin dla odbycia zebrania wierzycieli.

- 1) Celem zbadania i ustalenia dodatkowo zgłoszonych wierzytelności,
- 2) Celem odebrania sprawozdania zawiadowcy masy.

Sad Powiatowy.

Wąbrzeźno, dnia 3. lipca 1926 r.

424. W sprawie upadłościowej kupca Franciszka Czarneckiego z Wąbrzeźna, wyznacza się na dzień 19. lipca 1926 r. o godz. 10 przed południem w gmachu Sądu Powiatowego w Wąbrzeźnie pokój liczba 8 termin dla odbycia zebrania wierzycieli: 1) celem zbadania i ustalenia dodatkowo zgłoszonych wierzytelności, 2) celem wyboru zarządcy masy i zbadanie odnośnie do tych wierzytelności w sprawie których jest zarząd zawiadowcy Deregowskiego z mocy ustawy wykluczony (tj. wierzytelność zgłoszona Banku Ludowego i kupca Deręgowskiego), 3) celem odebrania sprawozdania zawiadowcy masy.

Wąbrzeźno, dnia 3. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

425. Dr. Anna Schulte, ur. von Piechowski, zamieszkała obecnie w Berlinie, wniosła o wywołanie i unieważnienie zaginionego jej listu hipotecznego z dnia 17. stycznia 1914, opiewającego na nią na 12000 mk. z 5% rocznie począwszy od 1. stycznia 1914 z tytułu pożyczki, która ciąży na nieruchomości Chojnice k. 516 dział III. pod nr. 11.

Posiadacza tego dokumentu wzywa się, aby naj-później w terminie wywoławczym przed tutejszym sądem pokój nr. 12 na dzień 22. września 1926 h¹º swe prawa zgłosił i przedłożył powyższy dokument, w przeciwnym bowiem razie dokument ten się unieważni.

Chojnice, dnia 10. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

426 Posiedziciele Tomasz i Franciszka z Janikowskich małżonkowie Kotlęga w Łowinku p. Pruszcz, powodowie, zastąpieni przez adwokata Dr. Pruszkow skiego w Świeciu wystąpili ze skargą przeciw osad-nikom Ottonowi i Annie małżonkom Schroeder, dawniej w Łowinku obecnie nieznanego miejsca pobytu pozwanym, z wnioskiem o zasądzenie pozwanych na udzielenie powodom przewłaszczenia osady rentowej w powiecie świeckim Łowinek wykaz liczba 98 i zezwolenie na przepisanie tytułu własności w księdze wieczystej wymienionej posiadłości na nazwisko powodów.

2) Koszta sporu ponoszą pozwani.

3) Wyrok jest tymczasowo wykonalny i wzywają pozwanych do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział II. Cywilny w Grudziądzu na dzień 17 września 1926 r. pokój nr. 27 o godz. 9 przed południem, z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 18. czerwca 1826 r. Sąd Okręgowy Wydział Cywilny.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

427. Nieruchomość położona w obwodzie i obrębie Gierkowo powiat Toruń, i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Otowice tom II karta 42 na imię Aleksandra Fiałkowskiego kupca z Otowic zostanie dnia 17 wrzesnia 1926 r. o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 19. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 19

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem po-dać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowgo dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 24. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

428. W rejestrze handlowym oddział A. tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 337, że ze spółki "Dom Mód Jączyński" właściciele J. Jączyński i St. Bączkowski Chojnice, wystąpił St. Bączkowski i że J. Jączyński prowadzi dalej sam powyższą firme jako osobiście odpowiedzialny.

Firma ta obecnie brzmi: Dom Mód J. Jączyński,

Chojnice.

Chojnice, dnia 26. czerwca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

W tut. rejestrze handlowym A zapisano pod nr. 370 firme Robert Six, Chojnice właściciel Robert Six, Chojnice, Plac Królowej Jadwigi nr. 4/5.

Chojnice, dnia 26. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

430. W tut. rejestrze małżeńskich spraw majątkowych zapisano, że małżonkowie Adam Szczerbiński, właściciel dóbr rycerskich w Płutowie i żona jego Anna z domu Wannemacher postanowili kontraktem z dnia 2. marca 1926 r., że całkowite urządzenie pałacu w majatku rycerskim w Płutowie i to tak obecnie, jako też i to, które w przyszłości będzie dokupione, powozy, oraz konie wyjazdowe, stanowią wyłączną własność żony. Pod względem prawnym stanowią one dobro zastrzeżone żony. —

Chełmno, dnia 1. maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

431. W rejestrze małzeńskich praw majątkowych zapisano, że małżonkowie:

Sumionka Mikołaj, gospodarz i Franciszka ur. Czerwińska — Frydrychowo, Giczela Bernard, rolnik
i Marja ur. Runschke — Sławęcin, Skiba Józef, gospodarz i Joanna ur. Trzebiatowska — Czapiewice, Thiede Franciszek, kowal i Jadwiga ur Nelka Silno, Stolc Teodor, gospodarz i Marjanna ur. Jaż-dżewska — Swornegacie, Renk Jan, rolnik i Bronisława ur. Krzoska — Czyczkowy, Lepak Stefan, go-spodarz i Marjanna ur. Sikorska — Brusy, Jażdżewski Michał, robonik i Teofila ur. Kowalska - Swornegacie, Jeżewski Franciszek, murarz i Eufrozyna ur. Zmuda—Trzebiatowska — Konarzyny, Majer Antoni, handlarz i Franciszka ur. Gemba — Swornegacie, Knitter Anastazy, rolnik i Franciszka ur. Medoch — Angowice, Ziółtkowski Paweł, gospodarz i Marjanna ur. Tybora — Ostrowite, Kroplewski Antoni, rolnik i Bronisława ur. Januszewska — Szenfeld Reszka Michal gospodarz i Anjeja ur. Konstantoni, rolnik i Bronisława ur. Januszewska — Szenfeld Reszka Michal gospodarz i Anjeja ur. Konstantoni, rolnik i Bronisława ur. Januszewska — Szenfeld, Reszka Michał, gospodarz i Aniela ur. Kowalik — Borowy Młyn, Kątek Michał, gospodarz i Leokadja ur. Piekarska — Swornegacie, Szulc Bernard, rolnik i Zuzanna Szyszka - Konarzyny, Rupp Augustyn i Ida ur. Gregor, właścicielka nieruch. — Konarzyny, Szyszka Eduard, rolnik i Gertruda ur. Wirkus — Konarzyny, Jankowski Franciszek, gosodarz i Leokadja Łęgowska — Gockowski Aleisy Lywiczyki Leokadja Woriczyki Aleisy Lywiczyki Leokadja Woriczyki Kiednowski Aleisy Lywiczyki Leokadja Woriczyki Kiednowski Aleisy Lywiczyki Leokadja Woriczyki Kiednowski Aleisy Lywiczyki Kiednowski Aleisy Lywiczyki Kiednowski Ki drowski Alojzy, kupiec i Leokadja Wasiiewska — Brusy, Theus Augustyn, rolnik i Małgorzata ur. Rink — Ogorzeliny, Klunder Paweł, ogrodnik i Helena ur. Scheffler — Silno zawarli ogólną wspólność majątkową, oraz małżonkowie: Jasnoch Stanisław, pośrednik i Anna ur. Patocka — Chojnice, Gayzler Wiedysław, pohotnik i Kaźmiera ur. Piechocka — Władysław, robotnik i Kaźmiera ur. Piechocka — Szl. N. Cerkwa, Hamerski Marceli, rolnik i Aniela ur. Karnowska — Giełdon Bakoś Wojciech, mistrz rzeźnicki i Helena ur. Sobieraj — Chojnice, Rajewski Józef, właśc. domu i Marja ur. Błocińska — Chojnice, Piotrzkowski Ignacy kupiec i Apolonja ur. Gramlewicz – Chojnice zawarli zupełny rozdział majątkowy, oraz małżonkowie: Kosiedowski Bolesław, strażnik celny i Helena ur. Putkammer -Kobyla Góra kontraktem małżeńskim z dnia 10-go lutego 1926 r. zawarto, że przedmioty należące do urządzenia domowego wraz z bielizną i pościelą

mają być mieniem zastrzeżonem żony.

Jaekel Teodor, właściciel młyna i Olga ur. Fenske — Łutomski Młyn, kontraktem malżeńskim z dnia 9. stycznia zawarto, że na nieruchomości Lutom karta nr. 58 obecnie znajdujący się żywy i martwy inwentarz jak również wszelkie zapasy żniw i całkowite urządzenie domowe wraz z bielizną i pościelą ma być mieniem zastrzeżonem żony.

Chojnice, dnia 8. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI.

432. W rejestrze spółdzielni tutejszego Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 49 firma: Landwirtschaftliche Ein- und Verkaufsgenossenschaft spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością Chojnice jak następuje:

Uchwałą walnego zebrania z dnia 20. lipca 1925 r. zmieniono § 4 statutu spółdzielni w ten sposób, że członkowie spółdzielni odpowiadają za zobowiązanie spółdzielni z deklarowanym udziałem i odpowiedzialnością dodatkową we wysokości zadeklaro-wanego udziału, a w § 5 w ten sposób, że udział wynosi 5 zł. a każdy członek jest zobowiązany za każdy 10 mórg roli i łaki swego gospodarstwa uzyskać jeden udział.

Chojnice, dnia 8. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

433. W tut. rejestrze stowarzyszeń "Berenter Ver-

schönerungsverein" pod nr. 3 zapisano. Uchwałą Sądu Powiatowego z dnia 3. sierpnia 1925 pozbawiono stowarzyszenie zdolności prawnej.

Jako likwidatorów wyznaczono z urzędu burmistrza Brunona Wierzbę i Stanisława Leję z Kościerzyny.

Kościerzyna, dnia 5. maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### WEZWANIA.

434. W sprawie skargi Augusty Kerbs, właścicielki nieruchomości zam. w Lidzbarku, Nowy Rynek, jako powodki zast. przez adw. Ferd. Grzywacza w Lidz-

barku przeciwko Henrjecie Boehlke, bez zam. poprzednio w Lidzbarku a obecnie nieznanego pobytu jako pozwanej o zapłatę czynszu.

Na wniosek powodki wyznaczono termin do ust-nej rozprawy na dzień 24. sierpnia 1926 r. o godz. 9-tej rano przed Sądem Powiatowym w Lidzbarku

Wzywa się pozwaną Henrjetę Boehlke do sta-wienia się na ten termin z nadmieniem, że w razie niestawienia się, termin odbędzie się w jej nieobecności.

Lidzbark, dnia 2. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

435. W sprawie Franciszka Wdzięczkowskiego w Toruniu, ulica Kościuszki 79 powoda, pełnomocnik procesowy adwokat Mielcarzewicz z Torunia przeciw Pawłowi Schielke, fryzjera w Kowalewie, Rynek pozwany o 200 zł.

Wzywa się pozwanego Pawła Schielkiego fryzjera, ostatnio zamieszkałego w Kowalewie pow. Wabrzeźno — Rynek do stawienia się na termin do ustnej rozprawy na dzień 28 września 1926 r. godz. 10 przed południem, sala 25 w gmachu Sądu Okręgowego w Toruniu.

Toruń, dnia 7. lipca 1926 r.

(—) Badziński. Sekretarz Sadu Powiatowego.